## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend, ben 1. Oktober 1831.

Angekommene Fremde vom 29. September 1831. Hr. Bontbeamter Franke aus Jarocin, I. in No. 25.1 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann M. Zellner aus Wreschen, I. in No. 135 Schuhmacherstraße.

Loiktalcitation. Nach bem Atteste ber Königl. Regierung hieselbst vom 24. Juli c. ist der Schusmachergeselle Joseph Drażkiewicz aus Buk, hiesiger Provinz, in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Antrag bes Riefus, Namens bes Schulen Ablasungafonde der Proving Pos fen, haben wir baber jur Berantwortung über feinen Mustritt einen Termin auf ben 14. November c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Laudgerichts = Uffeffor v. Benen im unferm Inftruktionszimmer an= beraumt, zu welchem wir ben Joseph Drazfiewicz mit ber Aufforderung, vorla= ben, entweder perfonlich ober burch einen Befeklich zuläßigen Bevollmachtigten zu er= fcheinen, im entgegengefetzten Falle aber du gewartigen, daß auf Grund ber Aller= bochsten Berordnung vom 6. Februar b. 3., mit Confiscation feines gangen Begenwartigen und gutunftigen, bewege lichen und unbeweglichen Bermogens berfahren und baffelbe in Gemäßheit ber

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 24. Lipca r. b. szewczyk Józef Drążkiewicz z Buku oddalił się z tey prowincyi i przeszedł do królestwa polskiego.

Na wniosek wiec Fiskusa w zastę. pstwie Funduszu: W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiań. skiego v. Beyer w izbie instrukcyjney Sądu naszego, na który Józefa Drąźkiewicza zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie dozwolonego pelnomocnika stanał i względem przeyścia do królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r; b. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iakoli też nieruchomy skonfiskowanym i w skuMerbochffen Rabinete = Orbre bom 26. tek Naywy Zszego tozkazu gabineto-April d. J. Dem Cchule und Ablbfunge wego z dnia 26. Kwietnia r. b. Fur-Konde der Proving Pojen jugesprochen duszowi W. Xiestwa Poznańskiego werden mirb.

Posen ben 5. September 1831.

Poznań dnia 5. Września 1831. Ronigl. Prauf. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

na szkoły i ulatwienie spłacenia praw

dominialnych przeznaczonym i przy-

sadzonym zostanie.

Poittalcitation. Da in ber Mach= laffache bes zu Zerfowo, Wrefchner Kreifes, am 24. Januar 1827 verftot: benen Probsts Paul Jegierefi bis jest nicht feststeht, ob außer ben sich bereits gemelbeten Erben, namlich:

- 1) bem Nifolaus Jezierefi als Salb= bruder, by distributed in the week.
- 2) ber Gebruder Sylvester und Bona= ventura Rielegynski als Rinder ber vollburtigen Schwester Bedwig ver= ebel. geweseuen Rieleznuska,
- 3) ber Gebruder Thomas und Signat Sabowefi und ber Gebruber Cadper und Lucas Morawefi als Kin= ber ber vollburtigen Schwester Reging verebel. gewesenen Sadowska und Moraweka,

noch mehrere gleich nahe ober vielleicht gar nabere Bermandten bee Erblaffere am Leben vorhanden find, fo haben wir gur Unmelbung und Dachweifung berjeni= gen Personen, welche ein naberes ober gleich nabes Erbrecht an biefe Nachlaßmaffe gu haben bermeinen, einen Termin auf ben 9. November c. Bormittags um a Uhr vor bem Deputirten Srn. Re= ferend. Mazurfiewicz hiefelbft anberaumt,

Zapozew edyktalny. Gdy w pozostałości Pawła J. zierskiego Proboszcza w Zerkowie nad. 24. Stycznia 1827 zmarlego, dotad nie iest ustalonem czyli oprócz Sukcessorów iuż zgłoszonych się mianowicie:

- 1) Mikolaia Jezierskiego iako brata przyrodnego.
- 2) Braci Sylwestra i Bonawentury Kiełczyńskich iako dzieci rodzo. néy siostry Hedwigi, niegdy zamężney Kielczewskiey,
- Braci Tomasza i Jgnacego Sadowskich, tudzież braci Gaspra i Łukasza Morawskich iako dzieci rodzonéy siostry Reginy niegdy zamężoney Sadowskiey i Morawskiey,

ieszcze więcey równo bliskich lub też wcale bliższych krewnych spadkodawcy znayduiące się przy życiu, przeto do zameldowania się i udówodnienia któreby bliższe lub równie bliskie prawo do obecnéy pozostalości mieć mniemali, wyznaczyliśmy termin na dzień g. Listopada F. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Mazurkiewiczem Refer.

wozu Diefelben unter der Bermarning vergeladen werden, daß bei ihrem Und= bleiben bie fich gemeldeten Extrahenten für die rechtmäßigen Erben aufgenommen, ihnen als folden der Rachlaß zur freien Disposition verabfolgt, und ber nach enfolgter Praclufion fich etwa erft melbenbe nabere oder gleich nabe Erbe alle ihre handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schule big, von ihnen weber Rechnungslegung, noch Erfatz der gehobenen Rutzungen gu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit bem, was alsbann noch bon ber Erbschaft vorhanden ift, zu begnügen verbunden fenn wird.

Gnesen ben 18. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht. st odeniene, are Zadanie

Bolktalcitation. Die verehelichte Ottoff, Johanne Friederife geborne and Filehne von ihr begeben, wegen bod= und Berurtheilung in Die Chefcheidunge= ftrafe geflagt. salimis or ymencos

Den Johann Beinrich Ditoff Taben wir daher hierdurch vor, sich in dem auf Zapozywamy, przeto ninieyszem den 16ten November b. 3. vor dem Heren Lundgerichts-Affessor Anebel Morgens um guhr angesetzten Termine r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym in unserm Instruktionszimmer perfonlich Knebel, Assessorem Sądu Ziemiań

w posiedzeniu Sądu tuteyszego, na ktory ich z tem ostrzeżeniem zapozywamy, iż w razie ich niestawienia się, Extrahenci którzy się zgłosili za prawnych spadkobierców przyjętemi będa, którym iako takim pozostałość do wolnego rozrządzenia wydaną, a po nastąpioney preklużyi zgłosić się ieszcze mogący bliższe lub równie bliscy spadkobiercy wszystkie ich czynności i dyspozycye uznać i przyiąć bedą obowiązani, od nich ani rachunku, ani też wynagrodzenia z wziętych dochodów żądać niebędą moenemi, lecz tylko na tem coby ieszcze z spadku zbyło, przestać obowiązanemi będą.

Gniezno dnia 18. Lipea 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya edyktalna. Joanna Fryderyka z Schlüterów zamężna Ottoff Schlüter gu Schwedt, hat gegen ihren z Swiecca, podata naprzeeiw matton-Chemann, ben vormaligen Feldwebel, kowi swemu, bylemu feldweblowi a nachherigen Gerichtsbiener Johann Seine potem studze sadowemu, Janowi rich Ottoff, welcher fich im Jahre 1823 Henrykowi Ottoff, ktory się w roku 1823 wielenia od niey oddalił z licher Verlaffung auf Trennung ber Ehe powodu zlosliwego ien opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodo. was and the Buchen vor den Law

Jana Henryka Ottoff, ažeby się w terminie na dzień 16. Listopada oder durch einen gehörig legitimirten Be= skiego, w Izbie naszéy instrukcyipollmächtigten einzufinden, und fich uber ney wyznaczonym osobiscie, feine Entfernung auf den Untrag ber Rlagerin auszulaffen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber bollichen Berlaffung feiner Chefrau fur geständig geachtet, die opuszczenie malżonki iego za przy-Chefcheibung ausgesprochen, er auch in bie Chefcheibungeftrafe verurfheilt werden. Schneibemuhl ben 16. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

the water a smile of the say znaczony został. macht.

mine einem Jeben frei, und bie etwa bei do 4ch tygodni przed terminem każ-Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel demu wolność doniesienia nam o anzuzeigen. It da hoinber often

przez Pelnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe znane uważanem, małżeństwo rozwiązanem, on zaś na poniesienie kary rozwodowéy skazanym zostanie.

w Pile dnia 16. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Patent subhastacyiny. Gospodar-Dorfe Mieder-heperedorff sub No. 28. stwo zagrodnicze i gościnne w wsi belegene, ben Johann Chriftoph Pagold: Andrychowicach dolnych pod Nro. ichen Erben augehbrige Rufichner= und 28. polożone, sukcessorom Jana Kry-Rretfchmer-Dahrung, welche nach ber sztofa Paetzold naleggee, ktore pogerichtlichen Tare auf 473 Rthl. gewurs dlug taxy sadownie sporzadzoney na bigt worden ift, foll auf ben Untrag ber 473 tal. iest ocenione, na zadanie Erben Theilungshalber offentlich an ben sukcessorow w celu uskutecznienia Meiftbietenden berfauft werben, und ber działów publicznie naywięcey daiace. Bictunge= Icrmin ift auf ben 9. Do: mu sprzedane bydź ma, którym końbember c. vor bem herrn Landgerichtes cem termin licytacyiny na dzień o. Rath Molfow Morgens um 10 Uhr alls Listopada r. h. zrana o godzinie bier angesett. Besithfabigen Raufern 10. przed W. Molkow Konsyliarzem wird biefer Termin hierdurch befaunt ges Sadu Ziemiańskiego w mievscu, wv-

Zdolność kupienia mających uwia-Uebrigens fleht mabrent ber Gubha- domiamy o terminie tym z nadmieftation und bis 4 Bochen bor bem Ter- nieniem, it w czasie subhastacyi i at niedokładnościach, iakieby przysporządzeniu taxy zayść były mogły, się Asian IX II F my 15/29 A Laday Zostawia.

The new grade a long to the sent as the co-

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauftodt ben 25. Juli 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Wschowa dnia 25. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Jum Verkauf des hiefelbst sub Nro. 45. belegenen, den Madler Göhzichen Erben gehörigen, auf 798 Athl. 16 sgr. 11 pf. abgeschätzten Erundstücks, steht im Wege der nothe wendigen Subhastation ein Bietungs-Termin auf den 28. Oftober d. J. vor dem Herrn Kammergerichts-Alfsesor Weigelt Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstätte an.

Die Tare fann in unferer Registratur eingefeben werden.

Zugleich wird der, seinem Aufenshalte nach unbekannte Kriegs-Rath Triest oder bessen Erben aufgesordert, im Termin ihre Rechte in Betreff der Rubr. III. Nro. 1. eingetragenen Forderung von 800 Athl. wahrzunehmen, widrigenfalls bennoch der Zuschlag des Grundstücks an den Meistdietenden erfolgen, auch nach Erlegung der Kaufgelder die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der sletztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Justruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg ben 28. Juli 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tutéy pod Numerem 45. położonéy, do sukcessorów iglarza Götz należącey, na 798 tal. 16 sgr. 11 f. ocemonéy, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny na dzień 28. Października r. b. przed W. Weigelt Assessorem Kameralnym zrana ogodzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Zarazem zapozywa się z pobytu niewiadomy Radzca woyny Triest, albo iego sukcessorów, aby w terminie dopilnowali swych praw względem w księdze hypotecznéy Rubr. III. No. t. intabulowanych 800 tal., w przeciwnym bowiem razie, w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu nie tylko przybicie nastąpi, lecz po złożeniu sądowném summy kupna wymazanie wszystkich tak zaintabułowanych iako i próżno wychodzących pretensyi a w prawdzie ostatnich pomimo złożenia wystawionych na nie instrumentów nakazanem będzie.

Bydgoszcz d. 28. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Jum Verkauf bes im Inowraciawichen Kreise, in dem Dorze Bronistam, Umts Strzelno, belegenen, den Anna Carolina und Johann Krieselschen Sheteuten gehörigen, auf 2092 Athl. 16 fgr. 8 pf. abgeschäften Erbpachtsmuhlengrundstück, steht im Wege der nothwendigen Subphastation ein Bietungstermin auf

den 17. September c., den 19. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 21. Januar 1832, vor bem Herrn Kammergerichts Affessor v. Ingersleben Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unseren Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 26. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschner Kreise belegene Gut Ordzin, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4802 Athlr. 14 sgr. 7½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Giäubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meissbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 3. Rovember 1831, ben 5. Januar 1832, und der peremtorische Termin auf ben 7. Män 1832,

vor dem Herrn Landgerichts = Rath Ro= quette Morgens um 9 Uhr allhier anges fetzt. Do sprzedaży wieczysto dzierzawnego młyna w powiecie Inowrocławskim w Bronisławiu amtu Stzeliń skiego położonego, małżonkom Kriesel należącego, ma 2002 tal. 16 sgr. 8 fen. ocenionego, wyznaczone są w drodze subhastacyi termina licytacyine na

dzień 17. Września r. b., dzień 19. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Stycznia 1832., zrana o godzinie 8. przed Ur. Ingersleben Assessorem w naszym lokalu. służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Ordzin pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Pleszewskim położone, które według taxy sądowey na 4,802 Tal. 14. śrg. 7½ fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 3. Listopada 1831., na dzień 5. Stycznia 1832.,

termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Marca 1832.;

zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Wm. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczone zostały. ZdolBesitz- unt zahlungezähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Irden frei sieht, dis 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Austnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bugleich wird ber, feinem Aufenthalt nach unbefannte Simon Lewy aufgefor= bert, in gedachten Terminen wegen einer für ihn sub Rubr. III. eingetragenen Caution von 2850 Rthl. feine Rechte, entweder perfonlich ober durch einen Bevollmächtigten, wozu wir ihm die hiefi= gen Juftig = Commiffarien, Juftig = Cont. miffions = Rath Pilasti, Landgerichts= Rath Gregor und Jufig = Commiffarius b. Kruger in Vorschlag bringen, mahr= gunehmen, mit ber Berwarnung, bag, im Fall feines Ausbleibens bem Deift= bietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufgeldes, die Loschung ber fammt= lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgegangenen Forderungen, und zwar der legtern, ohne daß es zu diefem 3med der Produktion bes Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Rrotofchin ben 6. August 1831.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

ność kupienia i zapłacenia maiących, uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniemi, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz wzywamy niewiadomego z pobytu swego Szymona Lewy, aby w tych terminach względem zaintabulowanéy dla niego sub Rubr. III. kaucyi Tal. 2,850 praw swych osobiście lub przez Pełnomocnika, na którego iemu z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUrr. Pilaskiego, Gregora i Krygera przedstawiamy, dopilnował, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się iego, dobra naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet złoženia na ten koniec Dokumentów, nakazanym zostanie.

Krotoszyn d. 6. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum. Im Termine den. na. Oktober c. sollen in loco Michonzewo 2 Stuck Pferde, 2 Kühe, 3 Stuck. Jungvieh, eine tragende Sau und ein. Wagen, gegen sofortige baare Zahlung verkauft werden.

But bem 16. September 1831.. Ronigl. Preuß. Friedenagericht.

Obwieszczenie. W terminie dnia n 2. Października r. b. maią w mieyscu w Michorzewie 2 konie, 2 krowy, 3 sztuki młodego bydła, iedna prośna maciora i ieden wóz, za gotową zaraz zaplatę być sprzedane.

Buk dnia 10. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Dublikandum. Das der Louise Dynnke gehörige, in Doktorowo bei Grätz unter No. 55. belegene Grundstück, aus einem Wohnhause, Stalk, einer Scheune, und 2 Morgen Land bestehend, und auf 1.45 Athl. 12 sgr. abgeschätzt, soll Schulzbenhalber, nicht in dem auf den 13. September c., sondern wegen eingetretenen Umständen dem 11. Oktober c. in loco Grätz anstehenden peremtorischen Termin verkauft werden.

Die Taxe und die Bedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen. werben.

Jeder Licitant muß, bevor er zum: Gebote gelaffen wird, eine baare Caution von 80 Athl. erlegen.

But den 7. September 1831. Ronig I. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie: Grunt Louisier Dymke należący, w Doktorowie pod Grodziskiem pod No. 55. położony, z domu mieszkalnego, chlewa, stodoły i 2 morgów roli się składaiący, na 145 tal. 12 sgr. otaxowany, ma z przyczyny długów, nie w terminie na dzień 13. Września r. b., lecz dla zaszłych okoliczności w dniu 11. Października r. b. na mieyscu w Grodzisku wyznaczonym, być sprzedany.

Taxa i warunki mogą w registraturze naszéy być przeyrzane.

Każdy licytant, niżeli do licytacyi przypuszczony będzie, musi gotowi zną kaucyi 80 tal. złożyć.

Buk dnia 7. Września 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoju-

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts gu Frauftatt foll die, ben George Rablichen Cheleuten gehörige, gu Symanowo unter Do. 54 belegene Freibauer-Mahrung , welche nach ber gerichtlichen Tape, Die nebft ben Raufbedingungen bei und eingesehen wer= den kann, auf 795 Rtht. abgeschätzt worden, im Wege ber nothwendigen Eubhastation offentlich am den Meistbies tenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen Bietungstermin auf ben 10. November c. Bor= mittage 9 Ubr bor dem Sperrn Land. Ges richts-Referendarius Former in unferm Gerichtslofale anberaumt, ju welchem wir befigfahige Raufer hiermit einkaben.

Rawicz ben 12. August 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekannemachung. Das hieselbst an der Birichgaffe sub No. 15 belegene, der Charlotte Scholz gehörige Wohnhaus nebft Bubehor, welches nach ber gericht= Hichen Tare, welche nebft Bebingungen bei und eingesehen werben fann, auf 220 Mthl. gewurdigt worden ift, foll gu Folge Auftrags bes Königl. Landgerichts du Fraustadt im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Deiftbie tenben verkauft werden, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 29. No=

Obwieszczenie. W zleceniu Krol. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź gospodarstwo okupne, malżonków Woyciecha Kahl właściwe, pod Nr. 54 we wsi Szymanowie položone, podľug sądowéy taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży unas przeyrzaną bydź może, na 795 Tal. ocenione, droga potrzebné y subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Końcem tego wyżnaczylismy termin na dzień 10. Listopadar. b. o godzinie gtéy zrana przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w Lokalu naszym sądowym, do którego zdolność i ochotę maiących kupców ninieyszy wzywamy.

Rawicz dnia 12. Sierpnia 1931. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Domoswo zprzyległościami tu w Lesznie na ieleńskie y ulicy pod No. 15. sytuowane, Szarlocie Szulc należące i podług sądowey taxy na 220 tal. ocenione, będzie w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcéy ofiaruiacemu przedane. Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 29. Listopada r. b. o godzinie 3. z południa tu w mieyscu sąvember c. Nachmittags 3 Uhr in uns dowém, oczém chęć kupienia maią-

ferm Geidaftelefale angesett, welcher cych i posiadania zdolnych niniey-Termin befitfabigen Raufern bierdurch befannt gemacht wird.

Liffa den g. August :831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die im Frauftadter Rreife in der Stadt Storchneft am Markte unter Do. 15. belegene, bem Thomas Gieborfi gehörige Ackerwirth= fchaft, welche nach ber gerichtlichen Zare, Die nebft Bedingungen bei und einge= feben werden fann, auf 530 Rthl. gewurdigt worden ift, foll zu Folge Hufs trages bes Ronigl. Landgerichte gu Frauftatt im Wege ber nothwendigen Gub= haftation bffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werden, und ber Bietungstermin ift auf den 29. November c. Nach: mittage 3 Uhr in unferm Gefchaftelofale angesett, welcher Termin besitfabigen Raufern bierburch befannt gemacht wird.

Liffa ben 10. August 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Die wegen Diebstahls zur Untersuchung gezogene Dienstmagb Rofalia Strzembfowefa hat Belegenheit gefunden, am 6. b. D. aus ber biefigen Frohnfeste zu entweichen.

Alle refp. Militair= u. Civilbehorden mer= ben baber erfucht, auf die Entsprungene vigiliren gu laffen, fie im Betretungefalle

szém się uwiadomia.

Taxa i warunki kupna u nas przeyrzane bydź mogą.

Leszno dnia 9. Sierpnia 1831. Krolewsko-Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rólnicze Tomasza Głębockiego, w mieście Osiecznie, powiecie Wscho. wskim, pcd Nr. 15. na rynku połožone, i na 530 tal. sadownie otaxowane, będzie w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie więcey ofiaruiącemu przedane. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 29. Listopada r.b. o godzinie 3. zpołudnia tu w mieyscu sądowem, co chęć kupienia maiącym i posiadania zdolnym ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości.

Taxa i warunki kupna w każdym przyzwoitym czasie u nas przeyrzane

bydź mogą.

Leszno dnia 10. Sierpnia 1831. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

List gończy. Rozalia Strzembkowska służąca, względem kradzieży do indagacyi pociagniona, znalazła w dniu 6. m. b. sposobność do ucieczki z tuteyszego fronfestu.

Wzywamy przeto wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby na tegoż zbiega baczne mieć raczyły oko, festsunehmen und an und öbliefern zu laffen.

Signalement. Familienname, Strzembfowefa; Borname, Rosalia; Geburteort, Pafosć; Aufenthalteort, Pofen; Religion, fatholisch; Allter, 22 Jahr; Große, 5 Ruß; Spaare, blond; Stirn, frei; Alugenbraunen, blond; Maje, langlich; Mund, gewöhnlich; Babne, vollständig; Kinn, rund; Gefichtsbildung, obal; Gefichtefarbe, gefund; Geftalt, flein; Sprache, polnifch; besondere Rennzeichen, feine.

Bekleibung, Weißes Perkal-Jackchen; ein kattunes Kleid; eine blau und weiß gestreifte Schurze; ein auf grunem Grunde gelbgeblumtes Umschlagetuch. Posen den 15. August 1831.

Konigliches Inquisitoriat.

aby in w razie zdybania aresztowały i do nas odesłać kazały.

Rysopis. Nazwisko familiyne, Strzembkowska; imie, Rozalia; mieysce urodzenia, Pakość; mieysce pobytu, Poznań; religii katolickiey; wieku 22 lat: wzrostu 5 stop: włosów blond: czoła otwartego; brwi blond: nosa podługowatego; ust zwyczaynych; zebow zupełnych; podbrodka okraglego; skład twarzy podługowatey; cery zdrowey; postawy maley; mówi po polsku; szczegolnych oznaków niema.

U b i ó r.
Biały perkalowy kaftanik;
sycowa suknia;
fartuch w niebieskie i białe paski;
wielka chustka na zielonym gruncie
w żółte kwiatki.

Poznań dnia 15. Sierpnia 1831. Królewski Inkwizytoryat. Bekanntmachung. In Folge erhaltenen Auftrages werde ich den 12. Oktober e. Vormittags um 10 Uhr auf dem Domainen-Gute Komornik 35.0 Stuck Schafe, 4 Pferde und 12 Stuck Mindvieh öffentlich an den Meistbietenben gegen gleich baare Zahlung verkausen.

Pofen ben 19. September 1831. Der Landgerichte'= Referendarins

Suttinger.

Obwieszczenie. W skutek odebranego alecenia dnia 12. Paździere nika r. b. o godzinie 10. zrana w Komornikach pod Poznaniem 350 sztuk owiec, 4 konie i 12 sztuk bydła publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaplatę sprzedam.

Poznań dnia 19. Września 1831. Referendaryusz Król. Sądu Ziema Suttinger.

Huktion, Gerberstraße No. 395. Eine sehr bedeutende Parkie Mobilien werden Dienskag ben 4. Oktober e. versteigert, burch den Ronigl. Auftions-Commiscarins Ablancen.

Um I. Oktober c. eröffne ich eine Lehr = Anstalt für alle weibliche Handarsbeiten, als: Nähen, Stricken, Sticken, Hakeln zc. Eltern, welche ihre Tochster (ohne Unterschied des Alters) an diesem Unterricht wünschen Theil nehmen zu tassen, werden ersucht, mich mit ihrem Vertrauen zu beschren. Posen den 29. September 1831. Eblestine v. Müller, geb. v. Förster.

Um 30. September werde ich bas Dampfbab wieder eroffnen.

Dnia 30. Września lażnią parową znów otworzę.

Dr. Jagielsti.

Dr. Jagielski.

Bei Unterzeichnetem sind wieder von jest ab verschiedene Harlemer Blusmenzwiedeln zu haben. L. Reichardt, Neue Garten No. 24.